## Posener Intelligenz Blatt.

Donnerstag, ben 1. Geptember 1831.

Boittalcitation. Auf den Antrag ber Glaubiger ift uber bie Raufgelber bes im Schrobaer Rreife hiefigen Regierungs= Departements belegenen im Bege noth= wendiger Subhaftation verkauften Guts Latalice cum attinentiis welche überhaupt 13,365 Mthir. betragen, ber Liquidati= ond-Progef eroffnet worden. Wir haben einen Termin gur Unmelbung und gebo= rigen Nachweifung ber Unfpruche auf ben 13. September c. Bormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten Land-Gerichte= Rath v. Kurnatowefi in unferem Gerichte= Lofale anberaumt und laben hierzu alle unbefannte Glaubiger mit ber Warnung bor, baf bie Ausbleibenden mit ihren An= fpruchen an die Raufgelbermaffe praflubirt, ihnen bamit ein ewiges Stillschweis gen sowohl gegen ben Raufer bes Guts ale gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, auferlegt werben Die Glaubiger muffen perfonlich, ober burch zuläffige Bevollmachtigte er= scheinen und biejenigen, welche allzuweite Entfernung an bem perfonlichen Erscheinen gehindert werben, und benen es am biefigen Orte an Bekanntschaft fehlt, bie 3. C. Mittelftabt, Jacobn, Dgrobowicz

Zapozew edyktalny. Na wniosek wierzycieli na summę szacunkową dóbr Latalice w Powiecie Szredzkiem Departamencie tuteyszym położonych, cum attinentiis droga koniecznéy subhastacyi sprzedanych, która ogółem 13,365 Tal. wynosi, process likwidacyiny otworzonym został. Wyznaczyliśmy przeto termin do podania i dostatecznego udowodnienia pretensyi na dzień 13. W rześnija r. b. o godzinie g. zrana przed deputowanym Konsyliarzem Sadu Zicmiańskiego Kurnatowskim wizbie naszéy Sądowéy, i zapozywamy na takowy wszystkich nieznaiomych więrzycieli pod tem zagrożeniem, iź niestawaiący z pretensyą swą do summy szacunkowéy prekludowanym, i wieczne mu w téy mierze milczenie naprzeciw nabywcy dóbr iako i wierzycielom, pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, nakazane zostanie. Wierzyciele albo osobiście albo przez dozwolonych pełnomocników stawać muszą, atym którzy dlazbytnéj odległości osobiście stawać nie mogą i w mieyscututeyszém znaiound Boy zu Mandatarien in Vorschlag gebracht, an beren einen sie sich wenden und denselben mit Information und Vollsmacht versehen konnen.

Pofen ben 28. April 1831.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Poiktalvorladung. Nach dem Atteste der hiesigen Königl. Regierung vom 25. Juni d. J. ist der Gutspächter Laurenz v. Urbanowski aus Targowa Gorka, Schrodaer Kreizes, aus der hiesigen Provinz in das Königreich Polen ausgetreten,

Auf ben Untrag bes Fietus, Namens bes Schul= und Ablbfunge Fonde ber Proving Pofen, haben wir daber gur Berantwortung aber feinen Austritt eis nen Termin auf ben 12. Oftober c. Vormittage um to Uhr bor bem Land= Berichts = Rath Rofcher in unferm Gig= gungefaale angefett, zu welchem wir ben gedachten Laureng v. Urbanowsfi mit ber Aufforderung vorladen, entwes ber perfonlich ober burch einen gefetlich guläßigen Bevollmächtigten zu erschei= nen, im entgegengefetten Falle aber ju gewärtigen, baß auf Grund ber Allerhochs ften Berordnung vom 6. Februar b. 3. mit Confiscation feines gangen gegen= wartigen und gufunftigen, beweglichen und unbeweglichen Bermogens verfahren und daffelbe in Gemagheit ber Allerhoche ften Rabinetsordre bom 26. April b. 3.

mości nie maią, proponuiemy K. S. Mittelstaedta, Jakobiego, Ogrodowicza i Boia na mandataryuszów, z których iednego sobie obrać i tegoż z dostateczną informacyą i plenipotencyą opatrzyć mogą.

Poznań dnia 28. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszéy Król. Regencyi z dnie 25. Czerwca r. b. oddalił się z prowincyi tuteyszéy i przeszedł do królestwa polskiego dzierzawca dóbr Wawrzyn Urbanowski z Targowéy Górki, powiatu Szredskiego.

Na wniosek więc Fiskusa, w zastepstwie Funduszu Wielkiego Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego wyznaczyliśmy na dzień 12. Października r. b. przed południem o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Röscher termin w izbie posiedzeń Sądu, na który rzeczonego Wawrzyna Urbanowskiego z tém wezwaniem zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisu prawa do tego upoważnionego stanął i względem przeyścia do królestwa polskiego się usprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy Naywyższey ustawy zdnia 6. Lutego r. b. cały maiątek iego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iak nieruchomy konfiskowanym i w skutek Naywyżbem Schul- und Ablbfungsfonds ber Pros ving Pofen zugesprochen werden wird.

Pofen ben I. August 1831.

Ronigl, Preug. Landgericht,

Ediktalcitation. Nach bem Attefle der Königl. Regierung hiefelbst vom 8. Juni o. ist der Simplicius Gowarzewölf aus But aus der hiesigen Provinz in das Königreich Polen ausgetreten.

Auf ben Untrag ber biefigen Ronigl. Regierung, Ramens bes Schul= und Ablbfunge-Konde ber Proving Dofen, ha= ben wir daber gur Berantwortung über feinen Austritt einen Termin auf ben 18. Oftober c. Bormittags um To Uhr vor dem Landgerichte-Rath Raulfuß in unferm Parteienzimmer angesett, gu welchem ber Gowarzewski mit ber Unfforberung vorgelaben wird, entweber perfonlich ober burch einen gefetilich zu= låßigen Bevollmachtigten zu erscheinen, im entgegengefetten Falle aber gu ge= wartigen, bag auf Grund ber Allerhoch= ften Verordnung vom 6. Februar 1831 mit Confiscation feines gangen gegen= wartigen und funftigen beweglichen und unbeweglichen Bermogens verfahren und daffelbe in Gemäßheit ber Allerhochften Cabinete-Orbre vom 26. April 1831 bem szego rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia r. b. Funduszowi W. Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczony, przysądzonym zostanie.

Poznań dnia 1. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszéy Król. Regencyi z dnia 8. Czerwca r. b. oddalił się z prowincyi téy i przeszedł do królestwa polskiego Simplicy Gowarzewski w Buku.

Na wniosek więc Fiskusa, w zastepstwie Fundusza W. Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 18. Pazdziernikar. b. przed południem o godz. 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfuss w naszéy izbie dla stron, na który Gowarzewskiego zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stanał i względem przeyścia do królestwa polskiego się usprawiedliwił, inaczéy bowiem na mocy Naywyższéy ustawy z dnia 6. Lutego 1831 r. cały maiatek iego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iako też i nieruchomy konfiskowanym, w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia 1831 Funduszowi W.

Schul- und Ablbfunge = Fonde ber Pro-

Pofen den 14. Juli 1831.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Loiktalcitation. Nach bem Atteste ber Königl. Regierung hieselbst vom 27. Mai c. ist der Gutsbesißer Vincent von Kalkstein aus Psarskie bei Samter aus der hiesigen Propinz in das Königreich

Poten ausgetreten.

Auf ben Untrag bes Fisfus, Mamens bes Schul= und Ablofunge-Fonde ber Proving Pofen, haben wir daber gur Berantwortung über feinen Mustritt einen Termin auf ben 15. Oftober c. Bore mittags um to Uhr vor bem Land-Ge= richte = Rath hebbmann in unferm In= firuftionszimmer anberaumt, ju welchem ber Gutebefiter Bincent v. Ralfftein mit ber Aufforderung vorgelaten wird, ent= meber perfonlich ober burch einen gefet= lich guläßigen Bevollmächtigten gu er= fcheinen, im entgegengefetten Falle aber ju gewärtigen, bag auf ben Grund ber Allerhochften Berordnung vom 6. Febr. 1831 mit Confiscation feines gangen gegenwartigen und gufunftigen Bermb= gens verfahren und baffelbe in Gemaßs: beit der Alferhöchften Cabinetsordre bom 26. April 1831 bem Schul- und Ablofunge-Kond ber Proping Pofen zugefproden werben wird. Louiskowania

Pofen ben 23. Juni 1831. Konigl. Preuß, Landgericht.

Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Poznań dnia 14. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszey Król. Regencyi zdnia 27. Maia r. b. oddalił sie Wincenty Kalkstein dziedzić dobr Psarskie pod Szamotułami. Na wniosek więc Fiskusa w zastępstwie funduszu Wielkiego Xiestwa Poznańe skiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy na dzień 15. Październikar. b. o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Hebdmann, termin w izbie naszéy instrukcyinéy, na który Wincentego Kalkstein zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów praw do tego upoważnionego stanał i względem przeyścia do królestwa polskiego się usprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy Naywyższey ustawy z dnia 6. Lutego r. b. caly maiatek iego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iako też nieruchomy skonfiskowanym i w skutek Naywyższego rozkazu z dnia 26. Kwietnia 1831. Funduszowi W. Xiestwa Roznańskiego na szkoły i ulatwienie spiacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Poznań d. 23. Czerwca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Boitealvorladung. Rach bem Alttefte ber hiefigen Ronigl. Regierung bom 8. Juni b. 3. ift ber Schullebrer Roglowski aus Reuftabt, Bufer Kreifes. aus ber biefigen Proving in bas Ronig= reich Polen ausgetreten. Auf ben Un= trag bes Fistus, Ramens bes Schulund Ablofunge-Fonde ber Proving Pofen, haben wir baber gur Verantwortung über feinen Austritt einen Termin auf ben 3. Oftober c. Vormittage um 10 Uhr bor bem Landgerichte = Rath Brudner in unferm Inftruftione 3immer anberaumt, ju welchem wir ben Schullehrer Roglow= efi mit ber Unfforderung vorlaben, ent= meber perfonlich ober burch einen gesets: lid gulafigen Bevollmachtigten gu er= fcheinen, im entgegengefehten Falle aber gu gewärtigen, bag auf ben Grund ber Allerhochften Berordnung bom 6. Febr. 1831 mit Confiscation feines gangen gegenwartigen und gufanftigen, bewege lichen und unbeweglichen Bermbgens verfubren und baffelbe in Gemagheit ber Allerhochften Rabinetsordre bom 26. April 1831 dem Gchuls und Abldfunges Konde ber Proving Pofen zugesprochen merden wird.

Posen ben 14. Juli 1831.

Konigl. Preuß. Landgerichen

diving a group of the specification of the Principle of the Principle of the specific of the s

Zapozew edyktalny. Według za. świadczenia tuteyszéy Król. Regencyi z dnia 8. Czerwca r. b. oddalił się z prowincyi i przeszedł do królestwa polskiego nauczyciel Kozłowski z Lwowka, powiatu Bukowskiego Na wniosek więc Fiskusa w zastępstwie Funduszu W. Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 3go Października r. b. przed poludniem o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziem. Brückner w izbie instrukcyjnév, na który nauczyciela Kozłowskiego zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stanał i względem przeyścia do królestwa polskiego się usprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy Naywyższéy ustawy z dnia 6. Lutego 1831. r. cały maiatek iego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iakoliteż nieruchomy skonfiskowanym i w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia 1831. r. Funduszowi W. Xiestwa Poznańskiego na szkoly i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysadzo. nym zostanie.

Poznań dnia 14. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das in Budy Paledzstie im Mogilnoer Kreise unster No. 1. belegene, ben Andreas Beperschen Erben zugehörige Grundstück, welsches nach der gerichtlichen Taxe auf 163 Athl. 6 sgr. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu bem Zwecke haben wir einen Biestunge-Termin auf ben 29. Oftober c. vor bem Herrn Landgerichts, Affessor Grafen v. Schweinitz Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kaussustige vorgeladen werden.

Die Taxe und Bebingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnesch ben 18. Juli 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zekanntmachung. In der Sache des Dominii Schocken wider die Judenscheneinde daselbst werden in der Stadt Schocken vor dem Deputirten Herrn Auscultator Secretair Röder am 26. September 1831 früh um 9 Uhr verschiedene Gegenstände und Effekten der Berklagten, bestehend in Silber, Ruspfer, Uhren 2c., in Kleidungsstücken, Wässche, Pelzen und mehr dergleichen, öffentlich an den Meistbietenden gegen baare Zahlung verkanst werden, wovon Kauslustige benachrichtigt werden.

Gnesen ben 6. August 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Posiadłość w wsi Budy Palędzkie, w powiecie Mogilinskim pod Nro. 1. położona, do sukcessorów Andrzeia Beyer należąca, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 163 tal. 6 śgr. iest oceniona, w drodze koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 29. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Hrabią Schweinitz Assessorem w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gnieżno dnia 18. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. W sprawie Dominium Skoków przeciw tamecznéy gminie żydowskiéy sprzedawanemi bydź maią w mieście Skokach przed Deputowanym Sekretarzem Auskultatorem Roeder w dniu 26. W reśnia 1831. zrana o godzinie 9. rozmaite przedmioty i effekta oskarzonym należące, składaiące się z sreber, miedzi, zegarków etc. z sukień, bielizny, futer i innych tym podobnych rzeczy, drogą licytacyi za gotową zapłatą, o czem chęć kupienia maiących uwiadomiamy.

Gniezno dnia 6. Sierpnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es soll die in der Stadt Bentschen im Meserizer Kreise unter No. 70 gelegene Baustelle mit 4 Beeten Ucker, dem Backer Wilhelm Reinsch gehörig, und 66 Rthl. taxirt, im Wege der Execution diffentlich an den Meistbieztenden in dem, hier am 5. November c. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Tare und bie Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit ben et. Juli 1831. - Kontgl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Die Lieferung bes Brennholzes und der Lichte für das unterzeichnete Friedensgericht vom r. Oktober d. J. bis zum r. April k. J. soll an den Mindestfordernden in Entreprise gegeben werden.

Bu bem Zwecke ift ein Termin auf ben 27. September c. Bormittags um io Uhr im hiefigen Gerichte angesetzt worden, welches mit bem Bemerken bekonnt gemacht wird, daß die Bedingungen im Termine bestimmt werden sollen.

Finowraciam ben 23. August 1831. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt soll die, den George Kahlschen Cheleuten gehörige, zu Szymanowo unter No. 54 belegene Freibauer-Nahrung, welche nach Obwieszczenie. Plac do budowa nia w Zbąszyniu Powiecie Między rzeckim pod liczbą 70 leżący, wraz 4ma zagonami roli Wilhelmowi Reinsch piekarzowi należące, i sądownie na 66 Tal. ocenione, będą drogą exekucyi w terminie na dzień 5. Listopada r. b. tu wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzeć mo-

žna.

Międzyrzecz d. 11. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Liwerunek drzewa do palenia i świec dla podpisanego Sądu Pokoju od 1. Października r.b. aż do 1. Kwietnia r. p. ma bydź naymniéy żądaiącemu w Entrepryzę wypuszczony.

W tym celu wyznaczony został termin na dzień 27. W rześnia r. b. zrana o godzinie 10. w Sądzie tutey szym, co się ztem zmiankowaniem do wiadomości podaie, iż warunki w terminie ustanowione bydź maią.

Inowracław d. 23. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Wzleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź gospodarstwo okupne, małżonków Woyciecha Kahl właściwe, pod Nr. 54 we wsi Szymanowie polo-

ber gerichtlichen Tare, bie nebst ben Raufbedingungen bei und eingesehen werzen fann, auf 795 Athl. abgeschäht worden, im Wege ber nothwendigen Subhasiation diffentlich an den Meistbiestenden verfauft werden.

hierzu haben wir einen Bietungsters min auf ben 10. November c. Bors mittags 9 Uhr vor dem herrn Land, Ges richts-Referendarius Forner in unserm Gerichtslokale anberaumt, zu welchem wir besithfähige Käufer hiermit einladen.

Rawicz ben 12. August 1831.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Bor dem unterzeichneten Friedensgerichte sollen im Termine den 16. September c. in dem hieselbst in der Domstraße unter No. 24 belegenen Hause mehrere Gegenstände, als Meubles, einige Kupferstiche, Gläser, Gardinen, Mannskleider, Bäsche, Küchengeräth, 6 messingene Leuchter 2c. diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Rauflustige werden hierzu eingelaben.

Gnefen ben 26. August 1831.

Konigl. Preuß, Friedensgericht.

żone, podług sądowey taxy, która wraz z kondycyami sprzedaży u nas przeyrzaną bydź może, na 795 Tal. ocenione, drogą potrzebney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Końcem tego wyznaczyliśmy termin na dzień to. Listopadar. b. o godzinie otéy zrana przed Ur. Forner Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w Lokalu naszym sądowym, do którego zdolność i ochotę maiących kupców ninieyszy wzywamy.

Rawicz dnia 12. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Przed podpisanym Sądem Pokoju maią bydź w terminie dnia 16. Września r. b. w domostwie tu w Gnieźnie w tomskieży ulicy pod Nro. 24. sytuowanym, różne effekta, iako to: meble, niektóre kopersztychy, szkło, firanki, suknie męskie, bielizna, szprzęty kuchenne, 6 lichtarzy mosiężnych i t. d. publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Chęć kupienia maiących na ten termin ninieyszém zapozywamy.

Gniezno dnia 26. Sierpnia 1831. Królewski Pruski Sąd Pokoju.

## Beilage zu No. 209, bes Posener Intelligenz-Blatts.

Ediktalcitation. Da in ber Nachtaffache bes zu Zerkowo, Wreschner Areises, am 24. Januar 1827 verstorz benen Probsis Paul Jeziersti bis jetzt. nicht fesisseht,, ob außer ben sich bereits gemeldeten Erben, nämlich:

1) bem Mitolaus Jezieröfi als Halb=

bruder,

2) ber Gebrüber Sylvester und Bonas ventura Rielegynöfi als Kinder der vollburtigen Schwester Ledwig versehel, gewesenen Kielegynöka,

3) der Gebrüder Thomas und Ignatz-Sadowöfi und der Gebrüder Casper und Lucas Morawsfi als Kinsder der vollbürtigen Schwester Res gina verehel- gewesenen Sadowska

und Moranska,

noch mehrere gleich nabe ober vielleicht gar nabere Bermanbten bes Erblaffers am Leben vorhanden find, fo haben wir sur Unmelbung und Radmeifung berjeni= gen Perfonen, welche ein naberes ober aleich nabes. Erbrecht an Diese Machlaß= maffe zu haben vermeinen, einen Termin auf ben 9. Novembere. Bormittags um o Uhr vor bem Deputirten Grn. Re= ferend. Mazurfiewicz hiefelbft anberaumt, wozu biefelben unter ber Bermarnung vorgelaben werden, baf bei ihrem Musbleiben bie fich gemelbeten Extrafenten für bie rechtmäßigen Erben aufgenom= men, ihnen als folchen ber Dachlaß zur freien Disposition verabfolgt, und ber nach erfolgter Praclufion fich etwa erft Zapozew edyktalny. Gdy w pozostałości Pawła Jezierskiego Proboszcza w Zerkowie na d. 24. Stycznia 1827 zmarłego, dotąd nie iest ustalonem: czyli oprocz Sukcessorów iuż zgłoszonych się mianowicie:

1) Mikołaia Jezierskiego iako brata

przyrodnego,

2). Braci Sylwestra i Bonawentury Kielczyńskich iako dzieci rodzoney siostry Hedwigi, niegdy zamężney Kielczewskiey,

3) Braci Tomasza i Ignacego Sadowskich, tudzież braci Gasprali Łukasza Morawskich iako dzieci rodzonéy siostry Reginy niegdy zamężonéy Sadowskiéy. E

Morawskiev.

ieszcze więcey równo bliskich lub też wcale bliższych krewnych spadkodawcy znayduiące się przy życiu, przeto do zameldowania się i udowodnienia któreby bliższe lub równie bliskie prawo do obecnéy pozostalo. ści mieć mniemali, wyznaczyliśmy termin na dzień o. Listopada r. b. zrana o godzinie q. przed Deputowanym Ur. Mazurkiewiczem Refer. w posiedzeniu Sadu tuteyszego, nat który ich z tem ostrzeżeniem zapozywamy, iż w razie ich niestawienia się, Extrahenci którzy się zgłosili za prawnych spadkobierców przyjętemi będą, którym iako takim pozostałość do wolnego rozrządzenia wydaną, a

melbente nahere ober gleich nahe Erbe mile ibre Sundlungen und Dispositionen anguerfennen und ju abernehmen fchuls bia, bon ihnen meder Rechnungslegung, noch Erfaß ber gehobenen Rugungen gu fordern berechtigt, fondern fich lediglich mit bem, was alkdann noch von ber Erbichaft borhanden ift, ju begnugen perbunden fenn mirb.

Gnefen ben 18. Juli 1831.

Bekanntmachung. Das zu Wieniec belegene, bem Jonathan Mbbus Augehörige Mublengrundftuck foll im Huftrage bes Ronigl. Landgerichte gu Gnefen auf brei bintereinander folgende Sabre meiftbietend perpachtet werben.

Sierzu haben wir einen Termin auf ben 24. September in unferm Gefchaftelofale anberaumt. Cautionefabige Dachtluffige werben biergu eingelaben. Die Bedingungen fonnen in ber Regi= ftratur eingesehen merben.

Trzemeizno ben 8. Auguft 1831. Ronigl. Prenf. Friedensgericht.

Subhastationspatent, Es foll 1) bas allhier unter Do. 117 belegene, ben Riemermeifter Paul Beffnerichen Cheleuten zugehörige maffive Wohn= baus nebft Stall und hofraum, weldes laut gerichtlicher Tare, welche nebft Bedingung bei und eingeseben werden fann, auf 219 Rthl. 15 fgr. und

po nastapioney prekluzyi zgłosić sie ieszcze mogący bliższe lub równie bliscy spadkobiercy wszystkie ich czynności i dyspozycye uznać i przyiać będa obowiązani, od nich ani rachunku, ani też wynagrodzenia z wziętych dochodów żadać niebeda mocnemi, lecz tylko na tem coby ieszcze z spadku zbyło, przestać obowiązanemi będą.

Gniezno dnia 18. Lipca 1831. Ronial. Dreug. Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

> Obwieszczenie. Położony w wsi Wieńcu młyn, własność Jonathana Moebus za zleceniem Sądu Ziemiańskiego w Gnieźnie, na trzy lata publicznie wydzierzawiony bydź ma.

> Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 24. Wrześniar. b. w Izbie naszéy sadowéy. Ochote dzierzawienia maiący, kaucyą stawić mogący, się zatem niniewszem zapo-Kondycye w registraturze zywaią. przeyrzane bydź mogą.

Trzemeszno d. 8. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sad Pokoju.

Patent subhastacyiny. ceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź:

1) dom murowany wraz z staynia i podworzem tu pod Nrem 117. polożony, małżonków Pawła Vestner rymarzy własny, wedle taxy sądowey, która wraz z warunkami u nas przeyrzaną 2) bie bem Schubmacher Rafl Muguft horn geborige, allbier unter Do. I. befindliche Schubbant, nebft ber ba= mit verbundenen Gerechtigfeit, welche auf 50 Mthl. abgeschaft ift,

im Bege ber nothwendigen Gubhaftation an den Meistbietenden offentlich verkauft torem konieczney subhastacyi przedabigen Raufern befannt machen. podaien.y.

Bojanowo ben 30. Juli 1831.

Ronigl. Preus. Friedensgericht.

bydz może, na 210 tal. 15 sgr. oszacowany i

2) jatka szewiecka wraz z jev przywileiem tu pod Nrem I. znayduiacasie, Karola Augusta Horn szewca własna, na 50 tal. otaxowana:

merden, mogu mir im Auftrage bes Ro= na, do ezego termin zawito licvtacvi. nial Landgerichts zu Fraustadt einen per= ny na dzien 14. Paždziernika emterischen Linitatione : Termin auf ben r. b. przed poludniem o 10. godzinie 1 4. Oftober b. ? Bormittage um 10 tu w mieyscu urzedowania naszego Uhr in unferm Geschäfte gotale anbes wyznaczylismy i cheć do kupna maraumt baben, und welchen wir befitfas igcym ninieyszem do wiadomości

> Bojanowo dnia 30. Lipca 1831. Król, Pr. Sad Pokoju.

Nachbem ber Agent Carl Schmelz biefelbft auf Grund boslicher Berlaffung auf Scheidung von feiner Chefrnu Johanne geborne Banfel angetragen und bedbalb angeführt hat , daß Diefelbe fich fchon im Jahre 1825 beimlicherweise von bier nach rufffich Polen entfernt bube, fo wird biefelbe bierdurch offentlich aufacfordert, gu ibrem Chemanne guruckzufehren, fpateftens aber in bem bor bem frn. Referendariue Weigelt auf ben 26. Ditober b. J. Bormittage um 10 Uhr anbergumten Termine zu ericheinen, fich wegen ihrer Entweichung von ihrem Manne und die Grunde berfelben gu verantworten, bennnachft aber bie meitere rechtliche Ginleitung ber Gache gu gewartigen, wogegen, wenn fie weber in ber oben genannten Briff ju ihrem Danne gurudfehrt, noch auch entweber in Person ober burch einen mit Bollmacht und Information versehenen Bevollunachtigten erscheint, Die swiften ihr und bem Provofanten, Agenten Schmelz, beftebende Ehe burch riche terliches Erkenntniß getrennt und fie fur den allein schuldigen Theil erklart merben wird. Breslau ben 17. Junt 1831.

Das Ronigliche Stadt-Gericht hiefiger Refibens.

The second section of the second second and the second sec

Bekanntmachung. Die am Kämmereihofe belegenem brei Stallungen, eine Wagenremise und zwei Bodengelässe werden am 13. k. M. Vormittags um bit Uhr im rathhäuslichen Sessionner auf anderweite drei Jahre in Pacht außegeboten. Lizitationslustige Interessenten, welche eine Caution von 20 Kthl. deponiren wollen, werden hierdurch eingeladen, in diesem Termine zu erscheinen und ihre Gebote zu verlautbaren.

Pofen ben 23. August 1831.

Der Dber=Burgermeifter.

Das in ber Nacht vom 28. jum 29. b. M., nach einem vierwochentlichen Krankenlager, erfolgte Ableben bes Banquier Wolff Falk zeigen tief betrübt theilenehmenden Verwandten und Freunden ergebenft an

Posen den 30. August 1831.

die Sinterbliebenen:

Den 2ten Transport neue holl. Heringe hat erhalten und verkauft billig

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Mag und Gewicht.)

| Getreide : Artem    | Mittwoch den 24. August: |                                      | Freitag den 26. August.                                |        | Montag den                                    |                                           |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                     | von.<br>Kir.fgrivf.      | bis<br>Mtl.fgv.vf.                   | non.<br>Mr.fgr.vf.                                     | bis.   | detr.fgr.vf.                                  | bis<br>Nir.fgr.vf.                        |
| Beigen der Scheffel | 1 25 -                   | - 22 6<br>1 27 6<br>- 20 -<br>- 20 - | 1 7 6<br>- 20 -<br>1 25 -<br>- 15 -<br>- 17 -<br>4 5 - | 1 27 6 | 1 25 —<br>1 25 —<br>— 15 —<br>— 17 —<br>4 5 — | 3 2 5 - 6 - 29 6 1 27 6 20 - 4 15 6 2 9 6 |